# A.D.1930 CURRENDA Nrus IX

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

and the same that the same and the same that the same that the

### DEKRET

ŚW. PENITENCJARJI APOSTOLSKIEJ normujący udzielanie i zyskiwanie odpustu Porcjunkuli.

(Acta Ap. Sedis, vol. XVI. (1924) pag. 345).

by pamięć i pożytek ukończenia siódmego stulecia od szczęśliwego założenia znakomitego zakonu Braci Mniejszych jak najdłużej przetrwały, śp. Papież Pius X. w wydanem przez siebie dnia 9 czerwca 1910 r. "Motu proprio", łaskawie zezwolił, udzielając koniecznych i właściwych ku temu poszczególnym Ordynarjuszom władz, na rozszerzenie w tym tylko jubileuszowym roku odpustu, zwanego odpustem Porcjunkuli na inne kościoły i kaplice, nie należące do zakonu Braci Mniejszych.

Ale w następnym roku, gdy termin zyskiwania tego odpustu zaledwie upłynął, do Najwyższej Kongregacji św. Oficjum, do której należał obowiązek kierowania sprawami odpustów, niezliczone zewsząd napływały pisma, w których żądano, by Stolica Apostolska zechciała albo przedłużyć dawniejsze indulty przez kogokolwiek udzielone, albo dać nowe tego rodzaju pozwolenia, iżby wiele świątyń, korzystających z tak cennego dobrodziejstwa, mogło nadal z niego korzystać. Ojcowie Inkwizytorzy Generalni, ponieważ uważali, że prośby i życzenia wiernych mogą być z pożytkiem uwzględnione, uznali za wskazane wydać pewne przepisy, z zachowaniem których odpust Porcjunkuli byłby w przyszłości udzielany. By jednak synowie Kościoła nie byli pozbawieni tak znacznego dobrodziejstwa przez czas, dopóki te przepisy nie zostaną wydane, ciż Księża Kardynałowie dekretem dnia 26 maja 1911 r. wydanym, a mającym pozostać w swej mocy aż do dalszych zarządzeń, prolongowali zezwolenia dane uprzednio i władze Ordynarjuszom udzielone.

Dzieło, rozpoczęte przez Kongregację św. Oficjum, podjęła do wykonania św. Penitencjarja Apostolska, do której obecnie należy zarząd nad udzielaniem i zyskiwaniem odpustów. Rzecz całą dokładnie rozważywszy, św. Penitencjarja w sprawie odpustu Porcjunkuli na przyszłość poleca przestrzegać co następuje:

I. Aby cześć, jaką wierni otaczają kaplicę Porcjunkuli w Assyżu nietylko nigdy nie została umniejszona, ale owszem codziennie wzrastała, odpust ten w dniu 2 sierpnia nie może na przyszłość być uzyskiwany w żadnym kościele i w żadnej kaplicy, nawet jakiegokolwiek instytutu franciszkańskiego, jeżeli kościół ten, lub kaplica, znajdują się od wspomnianej kaplicy Porcjunkuli w mniejszej odległości, jak to jest przepisane pod n. V., chociażby przedtem było to dozwolone, chyba, że chodzi o te tylko osoby, które zamieszkują w domu, przylegającym do kościoła lub kaplicy i fizycznie lub moralnie nie są w możności udania się do tejże kaplicy Porcjunkuli.

- II. Wieczyste nadania tego odpustu, dotąd gdziekolwiek uskutecznione, w swej sile na przyszłość pozostają, pod tym wszakże warunkiem, że przepisy normujące tym dekretem dla przyszłych zezwoleń ustanowione, całkowicie będą zachowywane, wyłączywszy jedynie przepis, dotyczący odległości.
- III. Wszystkie czasowe indulty przez kogokolwiek nadane czy to na pewien czas, czy bez określenia dnia, lub do odwołania, z dniem 31-go grudma b. r. za zniesione uważać należy. Gdyby zaś w przyszłości proszono skądkolwiek o nowe indulty, nie będzie podstawy do wysłania podania do św. Penitencjarji, jeżeli Ordynarjusz prośby nie poleci i po rozważeniu wszystkiego, nie zaświadczy o prawdziwym pożytku i korzyści takiego zezwolenia.
- IV. Jeżeli kiedy przywilej tego odpustu byłby udzielany, to pierwszeństwo mają te świątynie, które poświęcone są N. Marji Pannie Anielskiej, lub św. Franciszkowi z Assyżu, albo w których ma siedzibę jakie bractwo serafickie. Gdyby zaś nie było gdzie takiej świątyni, kościoły katedralne i parafjalne mają przed innemi pierwszeństwo.
- V. Żeby kościoły lub kaplice publiczne mogły być udarowane tym przywilejem, muszą się znajdować w odległości trzech kilometrów od innych kościołów i kaplic, należących do jakiego zakonu franciszkańskiego, albo od świątyń używających tego przywileju.
- VI. Gdyby dla wyjątkowej jakiej przyczyny odpust ten uznano za wskazane udzielić jakiej kaplicy pół-publicznej, będzie on przysługiwał wyłącznie tylko społeczności czy zgromadzeniu, dla którego wygody kaplicę tę erygowano.
- VII. Ordynarjuszom miejsc, proboszczom i samym rektorom świątyń, do których przywiązany jest ten przywilej, nadaje się władzę, jeśli to dla słusznych przyczyn uznają za wskazane, wyznaczania do uzyskiwania odpustu 2 sierpnia, gdyby ten dzień nie wypadł w niedzielę, najbliższej następnej niedzieli.
- VIII. W kościołach tych i kaplicach, jak długo, stosownie do przepisów, będą one dla uzyskiwania odpustu przez nawiedzających otwarte, powinny być wystawione ku uczczeniu relikwje św. Franciszka z Assyżu, lub Najśw. Marji Panny Anielskiej, a przynajmniej obraz, albo statua tego świętego, czy Matki Boskiej Anielskiej. Prócz tego w najodpowiedniejszej porze odbyć się winny tamże publiczne modły za Ojca św., cały Kościół katolicki, o wykorzenienie herezji i nawrócenie się z grzechów, o zgodę i pokój wszystkich narodów. Nabożeństwo to niech poprzedzone będzie nietylko wezwaniem Najśw. Marji Panny i Serafickiego Patrjarchy, ale litanją do wszystkich świętych i niech zostanie zakończone błogosławieństwem Najśw. Sakramentu.
- IX. Kto chce zyskać odpust Porcjunkuli, niech się wyspowiada ze swych grzechów i od nich, jeśli byłaby potrzeba, rozgrzeszony niech przystąpi do komunji św., nawiedzi kościół lub kaplicę, obdarzoną przywilejem i pomodli się w intencji Ojca św., t. j. odmówi przynajmniej sześć razy "Ojcze Nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu" przy każdem nawiedzeniu, które powtarzać należy do wielokrotnego uzyskania odpustu.
- X. Ci także, którzy chcą zyskać ten odpust w dniu 2 sierpnia, lub w niedzielę bezpośrednio następującą, a posiadają indult, mocą którego w inne dnie roku przez odmówienie sześć razy "Ojcze Nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu", uzyskują prócz innych odpustów także odpust Porcjunkuli, muszą wypełnić warunki, ustanowione pod n. IX., jeśli w dniu tym chcą się stać uczestnikami odpustu Porcjunkuli.

Wszystko to Ojciec św. Pius XI, na audjencji, udzielonej dnia 16 maja podpisanemu niżej Wielkiemu Penitencjarzowi, zatwierdził i polecił ogłosić bez względu na jakiekolwiek przeciwne temu zarządzenia nawet najbardziej szczegółowej wzmianki godne.

Dan w Rzymie, ze św. Penitencjarji, dnia 10 lipca 1924 r.

(-) O. KARD. GIORGI, Wielki Penitencjarz (-) SILVIUS FAGIOLO, Sekretarz

Razem. . 3957'27 Zł

### Wizytacja kanoniczna.

J. E. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz dokona wizytacji parafij w dekanacie Grybowskim:

W Kruźlowej 17 sierpnia (przyj. 16), w Mogilnie 18, w Ptaszkowej 19, w Kąclowej 20. Najprzew. Ks. Biskup Sufragan dokona wizytacji dekanatu Bobowskiego:

W Ciężkowicach 31 sierpnia i 1 września (przyjazd 30), w Jastrzębi 2 września, w Bruśniku 3, w Bobowej 4 i 5, w Wilczyskach 6, w Lipnicy Wielkiej 7, w Korzennej 8.

Wszyscy P. T. Księża odmawiać będą we Mszy św. w czasie wizytacji kanonicznej kolektę ad postulandam gratiam Spiritus Sancti — o ile na to pozwolą rubryki.

## Nowe parafje (filje)

z proboszczami usuwalnymi utworzono w Górkach (parafja Czermin), w Nieczajnej (parafja Dąbrowa), w Rzędzianowicach (parafja Mielec), w Krygu (parafja Libusza), w Rytrze (parafja Barcice), w Woli Przemykowskiej (parafja Zaborów).

## Sprawozdanie Rady Arcybractwa Wiecznej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu.

W dniu 10 czerwca b. r. odbyło się posiedzenie Rady Arcybractwa Przenajśw. Sakramentu, na którem przyjęto do wiadomości sprawozdanie rachunkowe i dokonano rozdziału aparatów i bielizny liturgicznej pomiędzy ubogie kościoły i kaplice.

Sprawozdanie rachunkowe przedstawia się następująco:

#### Dochody:

| Pozostałość z lat poprzednich                                     | JUCII |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--|
| Ze składek z roku 1930 do 10 czerwca                              |       | Pozostałość z lat poprzednich                              |  |
| Dochód z wystawy                                                  |       | Ze składek z roku 1929                                     |  |
| Raze·m 3957·27 Zł<br>Rozchody:<br>Materjały na aparata i bieliznę |       | Ze składek z roku 1930 do 10 czerwca 821 <sup>.</sup> 60 " |  |
| Rozchody:  Materjały na aparata i bieliznę                        |       | Oochód z wystawy                                           |  |
| Rozchody:  Materjały na aparata i bieliznę                        |       | Razem 3957 <sup>-</sup> 27 Zł                              |  |
|                                                                   | Rozci | dy:                                                        |  |
| Koszta urządzenia wystawy                                         |       | Materjały na aparata i bieliznę                            |  |
|                                                                   |       | Koszta urządzenia wystawy                                  |  |

Z wykonanych szat i bielizny otrzymały następujące parafje: Zdżarzec – ornat fioletowy; Łysagóra – ornat zielony i bieliznę kielichową; Wola Przemykowska – ornat fioletowy, kapę czarną i komżę; Górki – ornat czarny i komżę; Rzędzianowice – ornat biały, tuwalnię i komżę; Stróże – sukienkę, stułę fioletową i bieliznę kielichową; Ruda – kapę białą; Krasne – sukienkę i stułę biało-fioletową; Kąclowa – ornat czerwony; Przedbórz – ornat fioletowy; Zbylitowska Góra dla kaplicy w Mościcach – ornat zielony; Bystra, Łukowa, Jamy, Wola Pogorska, Machowa, Łomnica i Katedra – bieliznę kielichową; Kaplica SS. Felicjanek na Grabówce – obrus, albę i bieliznę kielichową; Kaplica SS. Albertynek w Tarnowie – czarny ornat, obrus i albę i kaplica Internatu św. Józefa w Tarnowie – obrus i albę.

Zechcą odnośni P. T. Księża Proboszczowie zgłosić się po odbiór przydzielonych darów do SS. Felicjanek w Tarnowie przy ul. Focha (dawna Ogrodowa).

Miło nam podzielić się wiadomością, że w tym roku poraz pierwszy od czasu wybuchu wojny światowej urządzono w dniach od 5-8 czerwca wystawę szat i bielizny liturgicznej, daleko oczywiście w skromniejszych rozmiarach niż w czasach przedwojennych.

Rada Arcybractwa, przedkładając to sprawozdanie, składa serdeczne "Bóg zapłać" P. T. Księżom Proboszczom, którzy zajęli się zbieraniem składek i P. T. Paniom, które nie szczędziły trudu i czasu, by przyjść z pomocą ubogim kościołom i kaplicom, – nadto prosi tych P. T. Księży Proboszczów, w których parafjach niema jeszcze Arcybractwa, by jak najprędzej zorganizowali u siebie to zbożne dzieło. Ustawy Arcybractwa można otrzymać w P. T. Kurji Biskupiej.

Tarnów, dnia 30 czerwca 1930.

Ks. Dr Józef Lubelski Dyrektor Arcybractwa

## Dalszy wykaz ofiar i składek na rozbudowę budynku Seminarjum duchownego.

-

a) Przez Kurję Biskupią wpłacili:

Ks. Kapłański 20, ks. Adolf Albin 100, Gręboszów 30, ks. Dobrzański 100, ks. J. Koterbski 50, ks. Piotr Rajca 10, ks. Roman Mazur 500, Zborowice 100, ks. Ciekliński 30, ks. Antoni Janik 200, ks. Andrzej Gołąb 50, ks. Stan. Bochenek 150, ks. Franc. Pałka 50, ks. Stefan Müller 50, ks. Józef Waleń 100, ks. Hilary Kocańda 100, Tylicz 450, ks. Marcin Florek 500, ks. Apol. Jagiełka 30, ks. Józef Mroczek 50, ks. Marjan Habela 40, ks. Józef Stawiarski 100, ks. Wład. Kapłański 20, ks. Piotr Rajca 10, ks. Halak 30, ks. K. Dobrzański 100, Rozembark 52, ks. Wojciech Machniak 30, ks. Jan Wnękowicz 30, ks. Franc. Romański 50, ks. Józef Kloch 60, ks. Majewicz 50, ks. A. Biliński 50, ks. Stan. Wójcik 50, ks. Wład. Jarosz 100, ks. Jakubowski 20, ks. Józef Leśniak 70, ks. Wład. Kapłański 20, Chełm 40·34, Łużna 50, Szczepanowice 24·53, ks. Wojtanowski 30, ks. Piotr Halak 30, ks. Franc. Jonas 100, ks. Piotr Rajca 10, ks. Karol Dobrzański 100, ks. Wojciech Papież 100, ks. Babiuch 100, ks. Józef Grabowski 20, ks. Ligęza 50, XX. Dek. Radomyskiego 250, ks. Baliński 50·20, ks. Kapłański 20, ks. Halak 30, ks. Jan Cebula 50, Dekanat Uście Solne 105, ks. Grochowski 50, ks. Józef Mroczek 50, Ujanowice 660.

b) Wprost do Rektoratu przesłali: - W kwietniu:

Ks. Michał Przywara 50, Alumni I r. 30, Alumni II r. 30, Alumni III r. 28, ks. Jan Bączyński (I rata) 10 dol, ks. Józef Pajdo 50 Zł, ks. Biskup Rektor za kwiecień 100, ks. Prałał Kasper Mazur za kwiecień 100, ks. Szymon Piszczkiewicz 70, ks. Józef Motyka 200, ks. Ignacy Chmura 20 dol, ks. Dr Wład. Węgiel 60 Zł, ks. Jan Kozioł (II rata) 50, ks. Jan Wilkiewicz 50, ks. Stanisław Grzyb 100, ks. Franciszek Sierosławski 50, ks. Andrzej Rapacz 100, Koleg. X. X. Wikarjuszów przy katedrze 400, ks. Ewaryst Michalski 50, ks. Prałat Pilch 200, ks. Adam Kaznowski 100, ks. Prałat Bulanda (II rata) 50, ks. Jan Hujar (I rata) 40, ks. Michał Nawalny (II rata) 100, ks. Prałat Kossecki 100, ks. Michał Ćwik 50, ks. Michał Gruszkowski 50, ks. Walenty Łącki (I rata) 25, ks. Franciszek Kazek 5 dol, ks. Ludwik Musiał (I rata) 50 Zł, ks. Dr Andrzej Cierniak (II rata) 50, ks. Bogumił Stawarz (II rata) 20, ks. Józef Paciorek 50, ks. Franciszek Sulma 100, ks. Wojciech Kornaus 100, ks. Wład. Kurek 100, Alumni IV r. 60, ks. Józef Fryz 50, ks. Michał Chłoń 100.

#### W maju:

Ks. Michał Lisowski (I rata) 50, ks. Józef Boduch 30, ks. Józef Barszcz 100 Zł, Alumni II r. 26, ks. Dr Franciszek Goc 100, ks. Wład. Kantor 50, ks. Jakób Dobrzański (I rata) 50, ks. Antoni Gawenda (II rata) 50, ks. Biskup Rektor (za maj) 100, ks. Prałat Kasper Mazur (za maj) 100, ks. Jakób Stosur 300, ks. Andrzej Niwa 50, Alumni III r. 20, ks. Józef Rojek 50, ks. Karol Janisz 50, ks. Jan Superson 100, ks. Jan Czerwiński 50, ks. Józef Młynarczyk 100, ks. Jan Pyzikiewicz 10 dol, ks. Paweł Wieczorek 200 Zł, ks. Jakób Opoka 100, Obywatele Brzeska 600, ks. Adam Duszkiewicz (II rata) 25, ks. Andrzej Piś 100, ks. Jan Łętek 50, Alumni IV r. 50, ks. Dr Józef Młodochowski 100.

### W czerwcu:

Ks. Jakób Dobrzański (1 rata) 50, ks. Jan Koza 50, ks. Antoni Gawenda (II rata) 50, ks. Wojciech Słonina 25, Alumni I r. 54, ks. Ludwik Kowalski 50, ks. Franciszek Wąsowicz 4 dol, ks. Biskup Rektor (za czerwiec) 100 Zł, ks. Prałat Kasper Mazur (za czerwiec) 100, ks. Franciszek Okoński 50, ks. Jan Zaskalski (III rata) 50, ks. Józef Gwiżdż 100, Alumni II r. 38, Alumni III r. 28'50, ks. Franciszek Ciekliński 100, ks. Adam Chmiel 50, Alumni I r. 30, ks. Józef Krośniński 100, ks. Jan Jagiełka 30, ks. Walenty Łącki (dalsza rata) 25, Brzesko 100.

### Sprawozdanie kasowe Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary

| Dochody                                                                                                                                                                                 | Rok 1929                                                                                                                                    | Rozchody  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul> <li>a) Pozostałość za rok 1928</li> <li>b) Wkładki członków</li> <li>c) Dar jubileusz</li> <li>d) Składki 6. l</li> <li>e) Procenta i zwroty</li> <li>f) Kurja biskupia</li> </ul> | <ul> <li>27.575.55</li> <li>13.064.80</li> <li>662.04</li> <li>339.95</li> <li>b) Prenumerata Roczn.</li> <li>Wydatki administr.</li> </ul> | 1.618.51  |
| Razem                                                                                                                                                                                   | 57.523 <sup>-</sup> 30 Razem                                                                                                                | 57.523.30 |

Do Dyrektora diecezjalnego nadesłano:

Apolinary 2, Barcice 38, Bielcza 10, Biesiadki 82:40, Bochnia 1.915:16, Gimn, w. 116, Gimn. n. 51.45, Seminarjum żeńskie 35, p. B. Gieratowska 100, Bolesław 106.50, Borowa 933:48, Borzęcin 424:40, Bruśnik 146:09, M. Bartoszkówna 50, Brzesko 5, Brzeziny 31.08, Brzeźnica ad Bochnia 64.30, Brzeźnica ad Dębica 121.04, Brzozowa 74'46, Cerekiew 257'50, Chełm 65'28, Chorzelów 97'10, Cieżkowice 571'81. Cikowice 305, Czarna ad Pilzno 204:53, Czermna 14:43, Debica 128:30, Seminarium żeńskie 20, Debno 172:25, Gawłuszowice 43:60, Gołkowice 10, Gosprzydowa 10, Góra św. Jana 57.86, Gorlice 177.75, Seminarjum żeńskie 10, Gręboszów 90, Grobla 86.50, Gromnik 2'60, Grybów 653'22, ks. Fryz 50, Gumniska 117'50, Gwoździec 212, Gródek 196'25, Jadowniki 150, Jakóbkowice 208.82, Jamy 8.68, Janowice 83.40, Jasień 25, Jaslany 2, lastzabka Nowa 122. lastrzabka Stara 81. lazowsko 39455, lodłowa 9275, lodłownik 206.60, Jodłówka Tuchowska 310, Jurków ad Tarnów 55.68, Kamionka Mała 133.20, Kamionka Wielka 100'07, Kanina 82, Kaclowa 20, Kobylanka 15'10, Kolbuszowa 2.032'96 Korzenna 44·02, Krasne 30, Królówka 285·58, Krościenko 72·50, Krynica 393·90, Kruźlowa 376'38, Krzyż 165'15, Krzyżanowice 124'26, Ksiażnice 58'47, Kupno 86, Libusza 32.75, Lichwin 5, Lipnica M. 40, Lipnica W. 13, Lisia Góra 384.57, Lubcza 71.08, Luszowice 5.75, Łacko 19, Łaczki Kuch. 134.55, Łekawica 33.75, Łeki Górne 49.80, Łężkowice 54'14, Łomnica 16'68, Łososina 209'91, Łukowa 4'53, Łukowica 128'92, Mała 17.52, Mędrzechów 25, J. Kolano 50, Mielec 384:56, W. Oborska 78:86, Mikluszowice 111.21, Moszczenica 88.28, Muszyna 168, Nagoszyn 50, Nawojowa 122.45, Nockowa 28.66, Nowe Rybie 29.50, Nowy Sacz 2.153.60, ks. Sowa T. J. 65, Nowy Wiśnicz 133, Ochotnica Górna 5, Ocieka 29.76, Odporyszów 138.47, Okulice 612.56, Olesno 240.76, Olszyny 189.25, Otfinów 175, Padew 23.75, Pilzno 29, Piotrkowice 144'75, Piwniczna 135, Podegrodzie 398'80, Pogorska Wola 6, Polna 10, Porabka Usz. 451'32, Poreba Spyt. 25, Przecław 99'90, Przeczyca 11'50, Przydonica 110, Przyszowa 51'30, Radogoszcz 143'05, Radłów 12, Radomyśl W. 132'26, Rajbrot 266'20, Ropczyce 578·19, Roznów 47·37, Ruda 21·25, Rzepiennik Bisk. 43·81, Rzezawa 1·002·55, Rzochów 106·10, Sędziszów 332·40, Siedlce 74·07, Siedliska 199·90, Siemiechów 3, Słupiec 152·61, Smegorzów 81:50, Sobolów 386:65, Sromowce Niżnie 89:06, Stary Sacz 25:50, S. Hańska 40, Stary Wiśnicz 182, Szczawnica 5.25, Szczepanów 10, Szczucin 501, Szczyrzyc 175, Szyk 261'39, Szymbark 42'60, Szynwałd 465'17, Tarnów-katedra 1.933'96, OO. Misjonarze 857'70, II. Gimn. 136'32, III. Gimn. 23'20, Sem. naucz. św. Kingi 33, SS. Felicjanki 100, X. Sanguszko 100, Sodalicja Pań 50, Koło XX. Prefektów 50, Tegoborza 25, Tropie 70.50, Trzciana 101.92, Trzetrzewina 461.04, Trzesówka 170, Tuchów - OO. Redemptoryści 2.400, M. Lisztówna 22.60, Tuszów Narodowy 101.03, Tylmanowa 58, Tymbark 607'31, Tymowa 33'92, Ujanowice 724'27, Uście Solne 72'14, Uszew 45, Wadowice Górne 208.68, Wielopole Skrzyńskie 166.50, Wierzchosławice 82.68, Wietrzychowice 533'11, Wilczyska 182'91, Wilkowisko 139'02, Witkowice 165'27, Wojakowa 50'50, Wojnicz 235·10, Wola Rzędzińska 1.056'35, Wójtowa 12, Zaborów 434'14, Zakliczyn 29, Zalasowa 367, Zalipie 35, Zassów 44.74, Zawada 144.37, Zborowice 2.75, Zbyszyce 56.50, Zgórsko 70, Złota 164.40, Źwiernik 10, Żabno 213, Żdżarzec 421.66, Żegocina 1.344'42, Żeleźnikowa 190'50, Żurowa 125, procenta i zwroty 339'95, Saldo 206'13, Kurja Biskupia 15.674.83 - Razem 57.523.30.

Przedłożone sprawozdanie świadczy o dalszym rozwoju P. Dz. R. W. w naszej diecezji. Istniało w przeszło 100 parafjach, dokładnej cyfry nie można podać, bo nie wszyscy ks. Dyrektorzy przysłali sprawozdanie. Wzrosła też kwota wkładek i rozesłanych Roczników, co dowodzi coraz większego zainteresowania się sprawą misyjną tak ze strony duchowieństwa jak i wiernych.

Wszędzie, gdzie istnieje lub powstaje Dzieło, należy koniecznie sporządzić spis członków i dziesiętników. Trzeba zaprowadzić książkę dochodów i rozchodów, zapisując jak najdokładniej, kiedy i ile kto złożył pieniędzy, kiedy zostały odesłane. Książki te przy ewentualnej zmianie dyrektora paraf. ułatwią zastępcy zorjentowanie się natychmiastowe, kto należał do Dzieła, co się stało z pieniądzmi, — pozwolą mu także wygotować sprawozdanie roczne, chociaż sam nie kierował Dziełem przez cały rok.

Organem Dzieła są "Roczniki", które dla każdej dziesiątki należy zamawiać u dyrektora diecezj., najpóźniej do 2-go każdego parzystego miesiąca, podając dokładnie ich liczbę. Prenumeratę za wszelkie inne pisma misyjne trzeba pokrywać z innych dochodów, a nie z wkładek.

Nie można także obracać składek na żadne inne cele choćby najpiękniejsze. Każda parafja ma wprawdzie swoje cele, ale jeżelibyśmy na nie obracali składki, chociaż częściowo, to sprzeciwiamy się intencji ofiarodawców.

Zebrane pieniądze należy odsyłać jak najprędzej czekiem, podając dokładnie, czy to są składki członków zwyczajnych, czy dożywotnich, czy dobrodziejów (§ 3 statutu). Dziesiętnicy mają oddać do 31 grudnia wszystkie pieniądze ks. dyrektorom, którzy prześlą je wraz ze sprawozdaniem rocznem do 15 stycznia dyrektorowi diecezjalnemu. Przesyłki po tym terminie przeniesie się na rok następny.

Aby zapał pierwotny nie stygnął, trzeba go podtrzymywać kazaniami i wspólnem zebraniami miesięcznemi, a przynajmniej kwartalnemi w kościele przed obranym ołtarzem. Zebrania takie wypełni modlitwa za misje, krótkie sprawozdanie z dzieła i przemówienie lub odczytanie odpowiedniego ustępu o misjach.

Byłoby bardzo wskazanem, by w każdym kościele była puszka na dobrowolne ofiary na Dzieło. Puszki można sprowadzić przez dyrektora diec. z Centrali w Poznaniu po 11 zł. Należytość pokryje się z ofiar składanych do puszek. Jeżeliby którzy księża Dyrektorzy chcieli posłużyć się puszkami kartonowemi, można je otrzymać w Centrali.

Nazwiska zmarłych członków należy podawać dyrektorowi, aby "Roczniki" poleciły ich dusze modlitwom członków żyjących.

Skarbnik:

ks. Piotr Sadulski

Dyrektor: ks. Andrzej Biliński

### Zmiany wśród Duchowieństwa.

Instytuowany na probostwo w Gosprzydowej ks. Józef Mroczek, prob. z Łomnicy. Zamianowani proboszczami usuwalnymi: ks. Wojciech Białas w Górkach, ks. Jan Zaskalski w Nieczajnej, ks. Stanisław Śliwa w Rzędzianowicach, ks. Adam Chmiel w Krygu, ks. Jan Gawlicki w Łomnicy, ks. Zygmunt Grodnicki w Zalipiu, ks. Jan Sarna w Rytrze, ks. Andrzej Niwa w Pogorskiej Woli, ks. Alojzy Młyniec w Woli Przemykowskiej.

Przeznaczeni na katechetów: ks. Ludwik Kowalski do prywat. gimnazjum w Grybowie, ks. Dr Stanisław Adamczyk do gimn. I i II (godziny nadliczbowe) w Nowym Sączu, ks. Stanisław Indyk do szkoły handlowej w Tarnowie, ks. Jan Zawada do szkoły powsz. w Dębicy, ks. Jan Zwierz do szkoły powsz. w Ropczycach.

Prefektem w Seminarjum duchownem mianowany ks. Dr Władysław Węgiel.

Przeniesieni X. X. Wikarjusze: ks. Franciszek Ciekliński z Zakliczyna do Sędziszowa, ks. Franciszek Głąb z Kamienicy do Krzyżanowic, ks. Stanisław Kruczek z Gromnika do Łososiny Górnej, ks. Władysław Lassowski z Bochni do Biecza, ks. Walenty Łącki z Pleśnej do Łączek Kucharskich, ks. Józef Misiak z Olesna do Nowego Sącza, ks. Jan Sadkiewicz z Zassowa do Podegrodzia, ks. Józef Skwirut z Muszyny do Gromnika, ks. Michał Sotowicz z Wielopola do Witkowic, ks. Franciszek Szatko z Podegrodzia do Bochni, ks. Józef Wałek z Łączek do Złotej.

Nowowyświęceni przeznaczeni na wikarjuszów:

Ks. Tadeusz Barnaś do Zgórska, ks. Wilhelm Boczek do Gorlic, ks. Aleksander Budacz do Zassowa, ks. Leon Cielenkiewicz do Ropy, ks. Teofil Dec do Krynicy-Zdroju, ks. Franciszek Drwal do Rzepiennika Biskupiego, ks. Mieczysław Dydyński do Olesna, ks. Władysław Dygoniewicz do Zassowa, ks. Jan Jarosz do Jakóbkowic, ks. Władysław Juszczyk do Przecławia, ks. Juljan Juza do Porąbki Uszewskiej, ks. Leopold Krawczyk do Czermina, ks. Stanisław Krzemień do Muszyny, ks. Stanisław Kurek do Zakliczyna, ks. Stanisław Łach do Dębicy, ks. Karol Mazur do Radłowa, ks. Józef Midura do Dąbrowy, ks. Stefan Motyka do Ropczyc, ks. Kazimierz Moździoch do Wielopola, ks. Władysław Niewolski do Szerzyn, ks. Stanisław Nowakowski do Nawojowej, ks. Mieczysław Pękala do Lubziny, ks. Stanisław Sroka do Grybowa, ks. Stanisław Stąsiek do Pleśnej, ks. Marjan Sułek do Wietrzychowic, ks. Jan Wilk do Przeczycy, ks. Jan Witkowski do Tuchowa, ks. Jan Zaucha do Lubczy, ks. Wojciech Zięba do Uścia Solnego.

### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 1 sierpnia 1930.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.